## Mündlicher Bericht

des Innenausschusses (6. Ausschuß)

über

den Antrag der Fraktion der SPD betr. Deutscher Sportrat

- Drucksache V/3804 -

den Antrag der Abgeordneten Dr. Wörner, Frau Griesinger, Frau Stommel, Bremer, Dr. Stark (Nürtingen), Rösing und der Fraktion der CDU/CSU betr. Olympisches Vierjahresprogramm zur Förderung des Leistungssports

— Drucksache V/3584 —

den Antrag der Abgeordneten Schmitt-Vockenhausen, Dr. Müller-Emmert, Dr. Müller (München), Müller (Mülheim), Collet, Spillecke, Hauck und der Fraktion der SPD betr. Bundeszentrale für Sport

- Drucksache V/3281 -

den Antrag der Fraktion der FDP zur Großen Anfrage der Fraktion der SPD betr. Gesundheitspolitik

— Umdruck 497 —

die Berichte des Bundesministers des Innern vom 8. Januar, 4. März und 9. April 1969 betr. Sportförderung

— Drucksachen V/3729, V/3954, V/4079 —

## den Bericht des Bundesministers des Innern vom 30. Januar 1969 betr. Vorbereitung und Gesamtfinanzierung der Olympischen Spiele 1972

— Drucksache V/3789 —

Berichterstatter:
Abgeordneter Müller (Mülheim)

## Antrag des Ausschusses

Der Bundestag wolle beschließen,

- I. die Berichte Drucksachen V/3729, V/3954, V/4079 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
- II. die Bundesregierung zu ersuchen,
  - unverzuglich Verhandlungen mit dem Deutschen Sportbund, den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Ziel aufzunehmen, gemeinsam einen "Deutschen Sportrat" oder eine "Ständige Sportkonferenz" zu bilden (der Name dieses Gremiums soll bei diesen Verhandlungen festgelegt werden).

Das Gremium soll alle Maßnahmen auf der Ebene der Gemeinden, der Länder und des Bundes sowie anderer Regionen koordinieren, die eine Zusammenarbeit zwischen Staat und Sport erfordern, insbesondere

- a) Talentsuche und Talentförderung,
- b) Errichtung und Ausbau von bundeszentralen und regionalen Trainings- und Leistungszentren,
- c) Anstellung von hauptberuflichen Bundes- und Landestrainern,
- d) Schaffung einer zentralen Einrichtung für Sportdokumentation und angewandte Sportwissenschaften,
- e) Ausbau der Sportwissenschaft (insbesondere Sportmedizin und Sportpädagogik) an den Hochschulen,
- f) Förderung der sportärztlichen Betreuung der Sportler:
- 2. unverzüglich mit den Ländern, den Gemeinden und den Vertretern des deutschen Sports — nach Möglichkeit in dem in Nummer 1 vorgeschlagenen Gremium — zur Vorbereitung unserer Sportler auf die Olympischen Spiele 1972 in München ein Dreijahresprogramm zur Förderung des Leistungssports aufzustellen, in dem alle erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Aufbringung des Finanzbedarfs festgelegt werden, und dem Bundestag bis zum 1. Dezember 1969 erneut über diese

- Maßnahmen und insgesamt über die langfristige Förderung des Leistungssports zu berichten;
- 3. zu prüfen, ob beim Bundesminister des Innern zu dessen fachlicher Beratung bei der Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben ein Ausschuß — nach Möglichkeit in Verbindung mit dem in Nummer 1 vorgeschlagenen Gremium — gebildet werden sollte; diesem Ausschuß sollten auch Vertreter des aktiven Leistungssports angehören;
- dem Bundestag bis zum 1. Dezember 1969 über den Stand der Vorbereitung der Errichtung der in der Aussprache vom 1. Dezember 1967 angekündigten zentralen Stelle für Sportdokumentation und angewandte Sportwissenschaften zu berichten;
- 5. im Hinblick auf die Bedeutung des Sports für die Gesundheit der Bevölkerung bei den Landesregierungen darauf hinzuwirken, daß Einrichtungen zur Ausübung des Sports auch außerhalb von Sportvereinen benutzt und gefördert werden.
- III. den Bericht Drucksache V/3789 ebenfalls zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und die Bundesregierung zu ersuchen, dem Bundestag bis zum 1. Dezember 1969 erneut über den Stand der Vorbereitungen der Olympischen Spiele 1972, besonders über die Gesamtfinanzierung und auch über die Beteiligung des Bundes an mittelbaren Investitionskosten, zu berichten.

Bonn, den 2. Juli 1969

## Der Innenausschuß

Schmitt-Vockenhausen

Müller (Mülheim)

Vorsitzender

Berichterstatter